

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



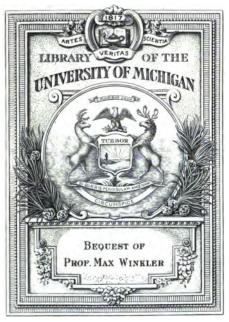



838 B9266£ S73

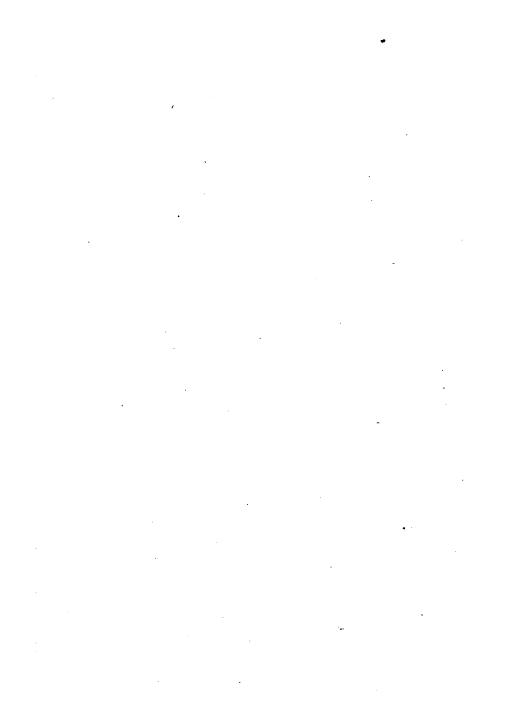

Bulow, Fran Babette (Plants) von

# Beath's Modern Language Series

# frit auf ferien

pon

# Hans Urnold

EDITED WITH INTRODUCTION AND NOTES

BY

#### A. W. SPANHOOFD

EDITOR OF "GERMANIA" AND PRESIDENT OF THE NEW ENGLAND COLLEGE OF LANGUAGES

BOSTON, U.S.A.

D. C. HEATH & CO., PUBLISHERS 1896

COPYRIGHT, 1896, By. A. W. Spanhoofd.



Wmkler Bequest

## PREFACE.

"FRITZ AUF FERIEN" needs no introduction. We will simply leave it to the teacher to judge for himself, whether this charming sketch of boyhood, characteristically German, is worthy of a place in the class-room.

The name of the author, Babette von Bülow (Hans Arnold), figures prominently in German magazines; and many a volume of her short stories has been received with unstinted praise and admiration by both the critic and the general reader.

"Fritz auf Ferien" will not only stimulate curiosity, but will help teach colloquial German, a feature of the language so frequently overlooked in the class-room. We feel, therefore, we are supplying a real want. The teacher need not be told of the importance of the study of colloquial German, since it is colloquial German, students must use and understand when coming in contact with Germans.

The story is simple and graceful in form, and fairly bubbles over with wholesome and delightful humor. Through the exquisite style of the text, through its truly German spirit, and especially through its thorough modern character, "Fritz auf Ferien" will, we trust, have some influence on the ever-growing study of the German tongue in our schools and colleges.

A. W. S.

|  |  | 1 |  |
|--|--|---|--|
|  |  | • |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# frit auf ferien'.

Keine Liebesgeschichte von Bans Urnold.

ann kann er benn<sup>2</sup> wieder in die Schule?"

Diese Frage stellte die Justizrätin<sup>3</sup> Schröder an ihren alten Hausarzt<sup>4</sup> und die Spannung auf ihren Zügen wurde nur übertroffen von der auf dem pfiffigen Gesicht des Jungen, den Doktor Tormann zwischen seine Kniee gestellt 5 und ausgefragt<sup>5</sup> hatte.

Fritz war Masern-Rekonvaleszent und prunkte noch mit einer gewissen interessanten Blässe, während er sonst, nach Bersicherung der Mutter, schon wieder "beruhigend ungezogen" war.

Jetzt sah er mit seinem Schelmenblick unverwandt in das 10 Gesicht des alten Herrn, und wenn je Augen gesieht haben, so slehten diese: "nicht in die Schule!"

Der Doktor hätte ein Stein sein muffen, um bieser stummen Bitte zu widerstehen und — er war kein Stein!

Er hob dem Jungen den Kopf <sup>8</sup> am Kinn in die Höhe <sup>9</sup>: 15 "weißt du, was du bist?" sagte er dann, indem er mit größter Belustigung Frig' <sup>10</sup> Mienenspiel beobachtete, in dem Furcht, Hoffnung und Zweisel in der lächerlichsten Weise durcheinander wogten <sup>11</sup>, "weißt du, was du bist? Du bist ein Affe! und nun geh einmal <sup>12</sup> zu deinen Geschwistern — ich habe mit der Mama 20 allein zu sprechen!" Friz nickte erfreut mit seinem mauskahl geschorenen baupt, eine Haartracht, welche ihren Ursprung von einer übeln Angewohnheit des Klassenlehrers hers datierte, seine Schüler an den Haaren zu ziehen. Daher ließ die Quinta auf Berabstedung sich bis auf die Haut scheren "mit der Maschine," um dem Ordinarius iedes Material zur Ausübung dieser schönen Fertigkeit zu entziehen .

Als die Thur sich hinter dem Jungen geschlossen hatte, wiederholte die Hausfrau ihre Frage: "wann darf er wieder in 10 die Schule?"

Der Doktor lächelte vor sich hin?.

"Sie möchten ihn wohl wieder etwas von der Seele haben, nicht wahr, Frau Justigrätin 10 ?"

Die Mutter nickte schwermütig.

"Ja, ich kann Ihnen aber nicht helfen, beste Freundin,"
fuhr der alte Herr etwas ernsthafter fort, "ich rate auß aller Entschiedenste dazu, den Jungen noch eine ganze Weile mindestens vier Wochen — grasen zu lassen ¹¹¹, wie der Aunstsaußbruck sagt. Er ist blaß und schlapp ¹² und braucht eine ∞ andre Luft, wie die, welche unsere gesegneten Bildungsanstalten — Gott sei's geklagt ¹¹²! — täglich sechs Stunden in die Lungen der heranwachsenden Generation einpumpen. Also ¹²¹ lassen Sie den ¹⁵ Fritz mindestens noch vier Wochen aus der Schule!" "Bravo ¹²²!" sagte der eben eintretende Bater ¹², der die letzten

25 Worte vernommen hatte, "das war einmal 18 ein Wort nach meinem Herzen! Ich begreife dich gar nicht, Anna," wandte er sich zu seiner Frau, "wie du so unbarmherzig sein kannst,

10

bem Bengel<sup>1</sup> die schöne Gelegenheit zu mißgönnen, wo er mal<sup>2</sup> sein junges Leben genießen kann, ohne von den Erhnnien<sup>8</sup> schlecht gelernter Bokabeln, verklexter<sup>4</sup> Exerzitien, vergessener Löschblätter, und wie das Teufelszeug heißen mag<sup>5</sup>, verfolgt und gehetzt zu werden. Bei unsern heutigen Schuleinrich: 5 tungen muß ja<sup>6</sup> der sanfteste Bater zum Tiger werden — nicht wahr, Doktor<sup>7</sup>? Ich bin überzeugt, man wird später genau so über diese Frage denken und sprechen, wie wir heutzutage von den Herenprozessen reden!"

Der Doktor nickte einverstanden.

"Ja, aber was mache" ich mit dem Fritz," seufzte die Mutter, "wie soll ich den Jungen vier Wochen lang zu Hause beschäftigen, wenn er nicht mal" kalt baden darf?"

Das tägliche Flußbab hatte sich sonst in den Sommerserien 15 immer als ein in jeder Beziehung segensreiches Intermezzo 10 in der Tageseinteilung erwiesen. Fritz verstand es nämlich 11, im Berein mit gleichgestimmten Seelen, dies Pläsier 12 dis in die Unendlichseit auszudehnen, und betrieb den Hauptsport 18, etwa sechsunddreißigmal aus dem Wasser zu kriechen, sich in 20 der Sonne trocken zu wälzen und wieder hinein zu springen, grundsätzlich so lange dis er "blau" war, eine Nüance 14, die von sämtlichen Jungen angestrebt und mit einem gewissen Stolz gezeigt wurde, wobei der als Sieger geseiert wurde, der sogar blaue Nägel aufzuweisen hatte.

"Was machen wir also mit dem Jungen?" fragte die Justigrätin noch einmal.

"Bir schicken ihn aufs Land," entschied ber Doktor, "und zwar" zu meinem Bruder, ber mag ihn hüten!"

Der Juftigrat legte seinem Freund beibe Hände auf die Schultern und sah ihm prüfend in die Augen.

5 "Lieber Doktor, was hat Ihnen denn<sup>2</sup> Ihr armer Bruder gethan? In dessen stille, nach der Uhr geregelte, saubere Junggesellenwirtschaft<sup>2</sup> wollen Sie meinen Bengel<sup>4</sup> loslassen? Bissen Sie, was Sie thun?"

"Lassen Sie mich nur machen 5," sagte ber Doktor verstockt, 10 "ich sage Ihnen, ich handle vom ärztlichen Standpunkt aus! Gerade so ein frischer, sibeler 6, ich gebe zu, unartiger Junge, wie Ihr Fritz, ist die beste Medizin für solch etwas eingerostete alte Knorren 7, wie mein guter Wilhelm, und außerdem, was kann er denn 8 thun? Er läuft im Garten herum."

"Über den Rasen!" ergänzte der Justizrat ernsthaft. Der Doktor sah verlegen auß: "er wird doch nicht"?" Der Hausherr lachte.

"Es sollen schon berartige Fälle vorgekommen sein 10, Doktor, und dann stellen Sie sich Ihren Bruder dabei 11 vor!"

Der Doktor stand nachsinnend.

"Einerlei," sagte er dann, "ich bleibe bei meinem Gedanken! Wenn Sie nichts dawider haben, melde<sup>12</sup> ich den Jungen heut' an, und bringe ihn selbst hin. Es ist ja <sup>18</sup> nur zwei Stunden weit, und macht sich die Sache nicht <sup>14</sup>, so ist der 25 Fritz schnell wieder abgeholt. Und nun muß ich fort!"

"Ich auch!" sagte ber Bater und griff nach seinem Hut, "nun 15, Doktor, wir sind Ihnen aufrichtig bankbar, aber ich übernehme keine Verantwortung, ich fürchte, die Spezies Quintaner ift Ihnen aus dem Gedächtnis gekommen!"

Die beiden Herren gingen zusammen davon, und die Mutter begab sich mit etwas verzagtem Herzen in das Kinderzimmer. Jetzt, wo sie ihren Fritz auf ein paar Wochen hergeben sollte, 5 schnürte es ihr das Herz zusammen², wie Mütter nun einmal sind³! Aber das Gefühl der Erleichterung überwog doch⁴. Die arme Frau hatte in den Wochen Unsagdares unter dem unbeschäftigten Fritz gelitten. Mit wahrem Schauder dachte sie an die Zeit zurüct!

Der stille und artige Sport des Perlenfädelns hatte zwei Tage gewährt, die wie friedliche Glückseligkeitsinselns hinter ihr lagen. Fritz und Walter, das siebenjährige, ebenfalls masernkranke Brüderchen, hatten als verträgliche Engel neben einander in ihren Bettchen gesessen und Ringe und Retten 15 gefädelt. Alles ging gut und schön, die unter der Unzahls von Perlen sich eine einzige, dunkelrote fand, die von beiden Geschwistern glühend geliebt, ein paar Tage als "der Husar" gemeinsam besessen und abwechselnd benutzt wurde.

Dann verkritmelte sich's der "Husar" auf geheimnisvolle 20 Weise, und nun war die Freude zu Ende! Jeder der beiden Besitzer beschuldigte den andern, die Preziose's verloren zu haben, und die Krankenstube wurde der Schauplatz wilder Bruderkämpse, die Genesung wenig försdernden Bersahren durch Beschlagnahme aller Perlen ein 25 jähes Ende bereitete.

Idhllischer Natur war 10 auch noch das Bauen auf dem

Fleischbrett 1, welches, seiner kulinarischen Bestimmung vorübergehend entzogen und über beide Betten gelegt, als Untergrund für Städte und Burgen benutzt wurde. Da aber die Bauwerke ein gänzliches Stillsitzen der Architekten für ihre 5 Dauerhaftigkeit voraussetzten, so nahm auch diese Beschäftigung bald ein Ende, und die Aufregung des ersten Aufstehens verschlang den Kummer darüber<sup>2</sup>.

Nun kam der Papierkord an die Reihe, Briefmarken- und Siegelsammlungen entstanden, und die Mutter mußte, um letzto tere möglichst schnell zu vervollständigen, einen ganzen geschlagenen Tag hindurch's ihr Petschaft und schließlich sogar ihren Fingerhut in Siegellack abdrücken, da es den beiden Sammlern vorläufig mehr auf Quantität, als auf Qualität ankam.

Das 4 waren, wie gesagt, die guten Tage gewesen! Nun 15 aber kam die kaiserlose, die schreckliche Zeit 5, wo jede Autorität noch suspendiert war, und die neu erwachsenden Kräfte sich durch lärmende Spiele zu bethätigen wünschten, während doch "Rasen" in jeder Form noch streng untersagt war.

Dieser nun schon drei Wochen währende Zeitabschnitt hinter20 ließ den Totaleindruck, daß die Unterhaltung den ganzen Tag
ausschließlich in "aber Walter — aber Fritz!" bestanden hatte,
wobei noch der erschwerende Umstand dazu kam, daß das kleinste Kind der Familie nun nicht mehr abgesperrt zu werden
brauchte, und alle Augenblicke von den Brüdern aus dem
25 Schlaf gestört wurde, eine Roheit, über die das Kleine seine
entschiedene Mißbilligung durch Zetergeschrei mit kurzen Pausen
zu hören gab. Gestern hatten die Leiden der Hausfrau ihren Gipfelpunkt erreicht! Fritz war nämlich auf den glücklichen Gedanken gestommen, die Gummi-Genickrolle<sup>1</sup>, in der die Luft durch einen Hahn<sup>2</sup> eingesperrt und herausgelassen wurde, ohne Aushören mit Ausbietung aller Lungenkraft aufzublasen und mit heulens dem Geräusch wieder zusammenfallen zu lassen, ein Spiel, welches wühlenden Neid<sup>8</sup> in Walters Brust erweckte, und da der Haushalt nur im Besitz einer Gummirolle sich besand, die bittersten Gesühle hervorrief.

Die Sache gipfelte in einer entsetlichen Brügelei4, in beren 10 Verlauf beide Brüder sich berartig in das streitige Wertobjekt verfrallten, daß sie damit unter das Bett rollten und buchstäblich losgerissen werden mußten, wobei die Gummirolle, ihres Daseins unter diesen Umständen begreiflicherweise überdrüssig, mit einem letten Quiek entzwei ging. Mit ihr 6 fah sich die 15 Mutter aber jedes Hilfsmittels der Kultur beraubt, ihre Söhne zu unterhalten, und deshalb hätte sie Fritz so gern' der Schule zurückgegeben, da dann alles, was von Spielzeug da war, wenigstens von Walter benutt wurde und somit nicht zu endlosem: "das gehört mir — nein, das gehörte schon immer 20 mir 8 !" Unlag geben konnte. Mit den gemischten Empfinbungen, welche jeder über Erwarten schnell erfüllte Wunsch in der Menschenbrust hervorruft, betrat die Mutter das Kinbergimmer. Beide Jungen saffen ziemlich artig am Tisch. ein die Mutter seiner Seltenheit wegen fast unheimlich be= 25 rührender Zustand, und porträtierten sich's gegenseitig mit einer Glückfeligkeit, beren Gipfelpunkt barin bestand, daß jeber

dem andern eine möglichst entsetzliche Gestalt zu geben trachtete.

Nachdem die Mutter mit lärmendem "sieh mal — nein, sieh mal meins!" zum Enthusiasmus gezwungen war und die übs slichen Urteile, bei denen es in der Kinderstube hauptsächlich darauf ankommt, beide Künstler ganz gleich zu bewundern, abgegeben hatte, teilte sie Fritz mit, daß er demnächst zu Herrn Umtsrat! Wilhelm Tormann nach Weißfelde? reisen und einige Wochen dort bleiben sollte.

o Fritz nahm diese Mitteilung mit der eines Quintaners würdigen Kaltblütigkeit auf und sagte nur: "So?"

Die Mutter war erfreut, daß der Kummer über die Trennung anscheinend den Reiz des neuen Erlebnisses überwog, und fragte gerührt: "Wird dir denn auch nicht bange seins, 15 mein Junge?" worauf Fritz mit vernichtender Seelenruhe erwiderte: "ach, wo 'wird mir denn bange sein! Ich gehe in die Ställe und reite mit' aufs Feld, Ziegen sind auch da der Doktor hat's gesagt!"

Da sonach Fritz in den erwähnten Haustieren vollen Ersat 20 für das Familienleben zu erhoffen schien, sah sich die etwas abgekühlte Mutter ihres Amtes als Trösterin in unerwarteter Beise enthoben und rüstete eilig den Banderstaat des jungen Reisenden, ihn zwischen jedem Stück, das sie auf seine Brauchbarkeit prüste, beschwörend, sich vor nassen Füßen zu hüten, eine 25 "weibische" Anschauung, die Fritz mit diabolischem Grinsen beantwortete und sich zu nichts verpssichten wollte. Onkel Wilhelm hatte sich wirklich bereit erklärt, den "beschäftigungslosen" Fritz auf einige Wochen in sein Haus zu nehmen. Durch welche diplomatischen Schachzüge der Doktor das Jawort erlangt hatte, darüber schwieg er allerdings, aber die Thatsache stand fest! Fritz reiste, und der Doktor sand sich 5 pünktlich ein, um seinen Schützling persönlich abzuliefern.

Wir müssen leider bekennen, daß Fritz bei dieser ersten Trensnung vom Elternhaus eine betrübende Gleichgültigkeit an den Tag legte und sogar so herzlos war, den Moment des Abschieds durch die Frage zu unterbrechen, "geht's noch nicht bald 10 los ?"

Die Mutter zerfloß in Thränen, als sie ihren Altesten wie ein kleines Raubtier im Käsig des Eisenbahnkoupees' erblickte, und winkte immer wieder' mit dem Taschentuch, während Fritz mit brennendem Interesse die mitgenommenen Borräte musterte 15 und sich zu keinersei Rührung verstehen's wollte. Im Augen-blick, als die Lokomotive mit ihrem schrillen Pfiff das Zeichen zur Absahrt gab, rief er tröstend zum Fenster hinaus: "Ihr könnt mich ja mal besuchen !" und damit sauste der Zug davon.

Der Doktor und Friz lebten auf ber kurzen Reise äußerst 20 glücklich miteinander. Friz wurde natürlich nach einer Fahrt von fünf Minuten von nagendem Hunger befallen und schmauste still erfreut von dem Esvorrat, den die sorgende Mutter in Quantitäten eingepackt hatte, als ginge bie Reise mindestens bis ans Ende der Welt.

Als im Essen das Möglichste geleistet und eine verderbliche Neigung des jungen Reisenden, ins Wagennetz 3 zu klettern oder zu probieren, ob es wirklich wahr sei, daß der Zug hält, wenn man die Notleine<sup>1</sup> zieht, mit milder Strenge bekämpft worden war, arrangierte der Doktor seinem Pflegebesohlenen ein improvisieretes Kopfkissen aus einer Plaidrolle<sup>2</sup>, und Friz, von der Aufregung der ungewohnten Erlebnisse ermüdet, schlief sofort sest ein.

Der Doktor, der ihm gegenüber saß und ihm wohlwollend zusah, machte im stillen die schon oft angestellte Betrachtung\*, wie sich die wildesten, unartigsten Jungensgesichter im Augenblick des Schlafs in wahre Engelsköpfchen verwandeln, 100 denen niemand einen dummen Streich zutrauen würde.

In dieser friedlichen Verfassung langte das Paar in Seesberg, der kleinen Eisenbahnstation, an. Friz wurde mit einiger Mühe erweckt und trabte schlaftrunken neben dem Ooktor her. Hinter dem Stationsgebäude hielt der Wagen des Amtsrats, und der Kutscher, Gottlieb, winkte unsern Reisenden, sich ihm anzuvertrauen.

Sottlieb war ein ziemlich bejahrter, wenn auch noch kein alter Mann, mit einem dicken, roten, unendlich gutmütigen Sesicht, von dem allerdings wenig zu sehen war, da ihm die Saare bis tief in die Stirn und der Bart bis sast an die Augen gewachsen war — ein Umstand, der den Schreiber des Amtserats zu der Bemerkung veranlaßt hatte: "Wer den Gottlieb noch sehen will, beeile sich, er wächst zu<sup>5</sup>!"

Ein Blick auf Fritz und die Frage: "Na6, Kleener", du 25 willst wohl auf den Bock?" kennzeichneten Gottlieb als tiefen Menschenkenner und wohlwollenden Charakter, und Fritz erklomm hochbeglückt über das Borderrad den hohen Six, während der Doktor statt seines Gefährten gutmütig dessen kleinen Koffer zu sich in den Wagen nahm, und so rollte das Gesfährt von dannen 1.

Nach kurzer Fahrt die weiße, staubige Landstraße entlang und durch das Dorf bog der Weg rechts ab, und zwischen zwei 5 Sandsteinpfeilern hindurch ging es langsam bergauf.

Das Haus des Amtsrats lag auf einer kleinen Anhöhe, die zum Garten umgewandelt war, und der Wagen fuhr zwischen schönen alten Linden und Sichen hindurch, dann um einen großen Rasenplatz und hielt vor der Hausthür.

Auf einer Bank unter einem mächtigen Ahornbaum saß ber alte Amtsrat und erhob sich beim Nahen der Kutsche, um seine Gäste zu begrüßen.

Er war viel älter als sein Bruder, wohl schon hoch in ben Sechzigen², aber noch ein sehr hübscher, stattlicher alter 15 Herr. Dem heißen Sommertag zu Ehren trug er einen sleckenlos sauberen Leinenanzug, der mit dem dichten Haar an Schneeweiße wetteiserte. Seine buschigen, ebenfalls ganz weißen Augenbrauen hingen ziemlich tief in die Augen herab, was dem Gesicht auf den ersten Blick etwas Fin= 20 steres geben konnte — aber wer erst einmal recht in die darunter liegenden Augen gesehen hatte, der fürchtete sich gewiß nicht mehr vor dem alten Amtsrat, und er hatte auch keine Ursache dazu.

Der alte Herr stand mühsam auf und tam seinem Bruder 25 mit ausgestreckter Hand entgegen.

"Nun, Wilhelm," fagte ber Doktor, ihm herzlich auf die

Schulter klopfend, "da bringe ich dir deinen Kleinen Gaft. Komm, Fritz!"

Fritz erschien in lieblicher Schüchternheit, ein ihm selbst ganz neues Gefühl, und verbeugte sich sehr verlegen.

- 5 Der alte Herr schien diese Empfindung zu teilen; er reichte dem Kleinen zwar freundlich die Hand, betrachtete ihn aber etwa mit der Miene, mit der ein Sammler das Exemplar einer Gattung ansehen würde, die ihm nie oder doch i schon sehr lange nicht mehr vor Augen gekommen ist.
- no Als in diesem Augenblick ein Studenmädchen erschien, um Fritz' Gepäck mit Gottlieb gemeinsam vom Wagen herunter und ins Haus zu schaffen, sagte der alte Herr: "gehe mit Mine", mein Sohn, sie wird dir dein Zimmer zeigen."

Fritz folgte, seine Schülermütze<sup>8</sup> in der Hand drehend, 15 seiner Führerin, einer nicht mehr jungen, aber noch ganz zierslichen Person, die ihm durch einen hellen sonnigen Flur<sup>4</sup> bis an eine blendend weiß gescheuerte Holztreppe voranging, ohne zu sprechen. Dort blieb sie stehen und sah ihn an. "Run?" sagte sie.

20 Fritz blieb auch stehen und antwortete nichts.

"Bürfte dir mal hier die Stiefel ab," fuhr Mine in nicht allzu freundlichem Tone fort, "hier ist es nicht Mode, daß man allen Staub im Hause herumträgt!"

"Bei uns auch nicht!" erwiderte Fritz schlagfertig und wurde 25 vor Entrüstung über diese "Frechheit" glühend rot. Dan, folgte er der zierlichen Mine hinauf — ihre gegenseitigen Gefühle waren entschieden!

20

Währenddessen saßen der Amtsrat und sein Bruder braußen in den letzten Strahlen der Sonne und sahen beide, ohne zu sprechen, in den Garten.

Endlich brach der Amtsrat das Schweigen. "Richard," sagte er gedrückt, "wie wird das mit dem Kleinen gehn!" Er sah so verlegen und unglücklich aus, daß der Doktor lächelte.

"Sei unbesorgt," erwiderte er, "du wirst nicht viel von ihm merken: solch ein Junge macht sich schon Zeitvertreib 1."

"Ja, ja," sagte ber Amtsrat wieder hilflos, "aber ich weiß 10 mit Kindern gar nichts anzufangen — und sieh mal!"

Er wies auf die Treppe.

"Was ist benn ??" fragte ber Doktor arglos.

"Da hat er mir" ben Läufer verschoben," fuhr der alte Herr fort, "und hier" — er deutete auf den Boden — "sieh mal, hier 15 hat er vorhin gleich mit dem Absatz ein Loch in den Kies gebohrt!"

Und ber Amtsrat stand auf, nahm einen kleinen Rechen, ber hinter seinem Stuhl an einem Haken hing, und begann sorgfältig die Spuren der Unthat zu verwischen.

Der Doktor lachte hell auf 5.

"Nun ja, Wilhelm, daß so was" mal" vorkommt, daran wirst du dich wohl gewöhnen müssen! Sag's ihm aber dreist, wenn er sich was zu Schulden kommen läßt — gieb ihm mal Eins an die Ohrens, daran ist noch kein Quintaner zu Grunde gegangen: Und im Übrigen, denke einmal daran, 25 wie ost unser guter Vater uns Jungen hat nachharken müssen — was, Wilhelm?"

Der Alte nicte halb gerührt und erhob sich.

"Ja, ja, Richard, aber wir waren seine Jungen — das ist ber Unterschied! Nun wollen wir zum Abendessen gehen; willst du den Jungen rusen?"

5 Der Doktor war auch aufgestanden und wollte ins Haus treten, aber er blieb noch einmal stehen und sah dem Bruder prüfend ins Gesicht.

"Nein, Wilhelm, sieh mir<sup>1</sup> nicht gar so<sup>2</sup> unglücklich aus,"
sagte er freundlich, "es kommt ja nur auf einen Bersuch an<sup>3</sup>.

10 Macht dir der Bengel zu viel Last, so schreib mir, und ich hole ihn in ein paar Tagen ab. Schröders sind vernünstige Leute, und — was mehr sagen will — sie kennen ihren Frig!"

Und als der Doktor in der abendlichen Stille wieder im 25 Wagen faß und nach der Eisenbahnstation zurückfuhr, lachte er ein paarmal laut auf.

"Das möchte ich doch wissen," sagte er vor sich hin\*, "wer sich im Augenblick mehr fürchtet — der Junge vor dem Alten oder der Alte vor dem Jungen!"

Der Amtsrat wachte am nächsten Morgen nur mit dem unbestimmten Gefühl auf, daß sich irgend etwas begeben habe — erst als er bereits seinen Morgenanzug vollendet hatte und sich nach dem Frühstückzimmer begab, siel ihm sein kleiner Gast ein.

<sup>25</sup> Für jemand, der viele Jahre lang so ganz einsam, so ganz

25

für sich gelebt hatte, wie ber alte Herr, war der Gedanke wirklich nicht ganz leicht, jetzt beständig ein kleines, fremdes Element um sich her zu wissen. Alles ging im amtsrätlichen Haus nach der Schnur¹, jeder der drei Dienstboten, der alte Gottlieb, die flinke Mine und die dicke, gutmütige Köchin 5 Hanne², waren seit Jahren gewöhnt, sich an diesem Schnürchen leiten zu lassen.

Mit dem Schlag sieben trat der Herr Amtsrat des Morsgens zu einer Thür seines Wohnzimmers herein, und mit dem Schlag sieben erschien Gottlieb mit der Kaffeemaschine 10 in der entgegengesetzten Thür, dementsprechends verlief der ganze Tag, und ein Tag wie der andere.

Auch heut, als die große, gemütliche Wanduhr, welche den breiten Wandpfeiler des Hausslurs schmückte, mit ihrer etwas altersschwachen Stimme zum siedenten Schlag ausholte<sup>4</sup>, über: 15 schritt der alte Herr in seinem weißen Schlafrock die Schwelle, aber zum erstenmal seit unvordenklichen Zeiten war Gottlieb nicht zur Stelle. Der Amtsrat runzelte die buschigen Augen: brauen.

"Hm, hm!" sagte er verdrießlich und verwundert, zog seine 20 eigne, große Repetieruhr und ließ sie schlagen, richtig, es war sieben, jeder Frrtum war ausgeschlossen!

ļ,

Bolle fünf Minuten vergingen, da endlich kam Gottlieb mit dem Kaffeegeschirr, vor Eile klirrten die beiden Tassen in seinen Händen.

"Gottlieb!" sagte der alte Herr sehr ernsthaft, "weißt du, wie spät es ist? Fünf Minuten nach sieben, Gottlieb!"

"Halten zu Gnaden", Herr Amtsrat," brachte Gottlieb etwas atemlos hervor, "der Kleine konnte mit seinen Stiefeln nicht allein zu stande kommen, da habe ich ihm schnell ein bischen geholfen!"

5 "So, so," meinte der Amtsrat, nicht gerade beschwichtigt durch diesen Gegengrund, "und wo ist der Junge jetzt? Warum kommt er nicht zum Frühstück?"

Gottlieb grinfte über das ganze Geficht.

"Er ist in den Ställen, Herr Amtsrat, er sieht sich überall 10 um, halten zu Inaden, Herr Amtsrat, dem Kerl<sup>2</sup> muß man gut sein, der ist so alert, wie was<sup>8</sup>, Herr Amtsrat werden Ihre Freude haben<sup>4</sup>!"

Der alte Herr winkte ungeduldig mit der Hand.

"Du hast die Spirituslampe nicht angezündet, Gottlieb,"
15 sagte er gemessen.

Gottlieb holte sehr beschämt das Versäumte nach, und als er eben noch dabei war, öffnete sich hastig die Thür, und Fritz stürzte mit strahlendem Gesicht herein. Alle Schüchtern- heit von gestern so weggeblasen, wie die blasse Farbe von seinen Backen, die vor Munterkeit und Vergnügen wie kleine rote Üpfel aussahen.

Er ging mit sehr eiligem "Guten Morgen" auf ben alten Herrn zu.

"Ich habe sie gemolken, Herr Amtsrat, ich habe die große 25 Kuh gemolken," sagte er glückselig, "sie hat mir zweimal mit dem Schwanz ins Auge geschlagen, hier, das ist ein reizendes Tier." Gottlieb platte hinter der vorgehaltenen Hand heraus und entfernte sich sehr erschrocken, als er den strengen Blick seines Herrn auf sich gerichtet fand.

"Nun setz' dich, mein Sohn, und frühstücke!" sagte der Amtsrat freundlich, aber ernst, und Fritz nahm etwas begossen<sup>8</sup> 5 über die kühle Aufnahme seines Erlebnisses Platz.

Die beiden Hausgenossen tranken schweigend ihren Kaffee. Der Amtsrat war das nicht anders gewöhnt und vermißte keinersei Unterhaltung, Fritz aber brannte darauf 4, seine Abensteuer zu erzählen und sich durch Fragen über seinen neuen 10 Aufenthaltsort zu orientieren 5.

Endlich ertrug er's nicht länger.

"Wo find benn die Ziegen?" fragte er halblaut.

"In dem kleinen Stall neben den Pferden," lautete die kurze, aber nicht unfreundliche Antwort. Der Amtsrat ver- 15 tiefte sich in seine Zeitung.

"Kann man die auch melken?" fragte Fritz wieder, für den das Melken vorläufig den Inbegriff aller irdischen Freuden bildete.

Diesmal konnte der Amtsrat ein Lächeln nicht unters 20 drücken.

"Wenn man's versteht - ja!" sagte er.

"O, ich kann's," renommierte er, "die Hanne hat gesagt, für das erste Wal hätte ich es sehr gut gemacht!"

"Nun, das ist ja recht schön!" meinte der alte Herr, "aber 25 nun geh', mein Sohn, und vergnüge dich auf eigne Hand! Geh', mein Sohn!" wiederholte der Amt&rat, dem nach seinem gewohnten Alleinsein verlangte, und zündete sich eine Cigarre an.

Frit' Augen fuhren blitsschnell im Zimmer umher, dann lief er zum Schreibtisch, brachte einen kleinen Uschbecher, stellte 5 ihn, gleichsam verschämt, vor seinen Gastfreund und flitte 1 zur Thür hinaus.

Der alte Herr lachte ein wenig vor sich hin, nahm aber bann, sichtlich erleichtert, seine Zeitung und genoß die ungestörte Einsamkeit in vollen Zügen.

von biesem ersten Worgen an ergriff der kleine Gast unmerklich, aber sicher Besitz von der ganzen Häuslichkeit, der Amtsrat mochte sich dagegen sträuben, soviel er wollte, er konnte dem Jungen nicht entgehen, so wenig er dem warmen Sommerwind draußen wehren konnte, durch alle Mauerritzen 15 und Thürspalten zu dringen.

Er sprach mit Fritz oft halbe Tage nicht, aber er bemerkte ihn überall! Er hörte seine frische Kinderstimme durchs Haus schallen, er sah ihn wie ein losgelassense, junges Füllen durch den Garten traben, und er mußte zu seinem halb unwilligen 20 Erstaunen bemerken, wie fast das ganze Haus nach und nach der Botmäßigkeit des kleinen Kerls verfiel.

Mit zwei Ausnahmen, die eine war Mine und die andere der Herr felbst.

Ihn störte der Junge vor der Hand 2 noch, er hatte gar 25 zu viel Unruhe in das Uhrwerk des stillen Junggesellenlebens gebracht, das sich so lange Jahre im gleichmäßigen Tiktak, Tik-tak abgespielt hatte. Jetzt war balb dies, balb jenes nicht in Ordnung. Die Leute machten ihm nichts mehr so ganz nach Wunsch und auf die Minute wie früher, und immer bekam er auf seine Beschwerben die fatale Antwort: "ja, der Kleine wollte dies, und der Kleine wollte das!" Das verdroß den alten Herrn. 5

Als Friz etwa acht Tage im Amtshaus war, saßen die beiden Mädchen abends pünktlich bei der Küchenlampe zusammen. Gottlieb fehlte noch, er erzählte Friz in den Schlaf<sup>1</sup>, anders that er es nicht<sup>2</sup>! Gottlieb konnte zu schön erzählen, und besonders bezaubernd war für Friz die anschaus 10 liche Schilderung eines entsetzlichen Hagelwetters, das einmal Gottliebs Bauerngütchen verwüstet und ihn um all sein Hab' und Gut<sup>2</sup> gebracht hatte.

"Gottlieb, erzähle einmal, wie du verhagelt bift!" bat Fritz fast allabendlich, und Gottlieb, dem der Schmerz dieses Erleb= 15 nisses schon als überwundener Standpunkt galt, erzählte mit furchtbarer Anschaulichkeit, das Grollen des Donners und das Prasseln des Hagels durch Trommeln auf der Bettkante täuschend nachahmend. Das hielt ihn denn immer ein bischen auf <sup>6</sup>.

Aber jetzt schlief ber Junge, und Gottlieb kam auch in die Küche und setzte sich zu den Mädchen.

Gottlieb war eine hochangesehene Persönlichkeit, und der Besitz seiner Hand wurde von Hanne und Mine gleich= mäßig erstrebt, da er, wie der Bolksmund sagt, "ein paar 25 Thaler Geld" hatte, wie jener, dessen Braut gesragt wurde, ob ihr Auserwählter denn auch Bermögen besitze, und die vor=

sichtig erwiderte: "O ja, man munkelt" von fünf Thaslern!"

Gottliebs Herz ging vorläufig wie ein Perpendikel zwischen Mine und Hanne her, Mine war jung und ansehnlich, Hanne 5 dagegen kochte gar so vorzüglich. In seiner augenblicklichen Stellung profitierte Gottlieb natürsich in jeder Weise, da beide Damen ihn mit Ausmerksamkeiten überschütteten, daher beeilte er sich auch durchaus nicht, der Spannung über seinen endgültigen Entschluß ein Ende zu machen.

o Gottlieb kam asso, wie gesagt, und setzte sich an den Tisch. Er und Hanne waren für den kleinen Abgott des Hauses beschäftigt, Gottlieb schnitzte ihm ein Ballholz<sup>2</sup>, Hanne strickte eine Pferdeleine, während Mine selbstsüchtig Strümpfe für sich ansertigte.

15 "Er schläft!" sagte Gottlieb behaglich.

"Na, er muß ja 8 mide sein!" meinte Hanne wohlwollend, "der Junge ist ja den ganzen Tag keine Minute still, das ist ein Ding, wie eine Otter, so flink!"

"Ja, ja," bekräftigte Gottlieb, "und alles, was er anfängt, 20 das glückt ihm! Heute hat er mir die Lampen geputzt, — ich fage euch, wie ein Alter!"

Hanne wiegte bewundernd den Kopf hin und her: "Ein Mordsjunge !!" sagte sie stolz.

"Wißt ihr, was mich freut?" fing Mine an, die eine Weile 25 geschwiegen hatte, weil sie gerade "beim Abnehmen" war, ein hochkritischer Moment in der Entwickelungsgeschichte des Strumpses, "wißt ihr, was mich freut? Daß der Herr Amtsrat sich gar nicht um den Jungen kümmert! Der hat keinen solchen Narren an ihm gefressen wie ihr!"

"Weil er ihn nicht kennt!" sagte Gottlieb nachbrücklich, "laß ben Kleenen nur erst mal an ihn ran<sup>2</sup> kommen, da wird er schon nicht anders können, der Kleene ist ja zu bethu= 5 lich<sup>3</sup>!"

"Ja, der Herr frägt oft den ganzen Tag nicht nach ihm," meinte Hanne nachdenklich, "so ein alter Junggeselle ist doch was Eigenes, doch so zu sagen nur ein halber Mensch!"

Mine nickte einverstanden, und beide sahen vorwurfsvoll auf 10 Gottlieb.

"Denkt an mich!" fuhr Mine fort, "balb heißt's: "Anspannen — einpacken 4," und der Herr Junge wird nach Hause geschickt! Er hat ja gar keine Achtung vor nichts<sup>5</sup>! Gestern hat er sich aus dem Herrn seiner Zeitung einen Papierhelm 15 gemacht!"

"Herr, du meines Lebens"!" rief Hanne und fank in ihren Stuhl jurud, "was fagte benn ber Herr?"

Er sagte bloß: "Fritz, so was darsst du nicht machen," erwiderte Mine achselzuckend, "na, wenn ich das gewesen wäre, 20 mir hätt' er ja wohl den Kopf abgebissen. Aber leiden mag <sup>8</sup> er ihn doch nicht!"

Die beiden andern nicken betrübt und fuhren fort zu arbeiten, bis es zehn schlug. Dann legte Hanne ihr Strickzeug zusammen und stand auf.

"Gehn" Sie nicht auch schlafen, Gottlieb?" fragte sie und nahm ihr Licht vom Tisch.

"Nee<sup>1</sup>, ich muß das hier noch fertig machen," fagte Gottlieb, "wenn er morgen sein Ballholz nicht hat, ist er ja unglücklich!"

Also der Herr Amtsrat mochte Friz nicht leiden! Bon 5 dieser Mißstimmung merkten, wie gesagt, alle im Hause mehr oder weniger ihren Teil, nur einer nicht, das war Friz! Der Junge genoß das Landleben, das ungebundene Herumstreisen und die allgemeine Liebe mit der ganzen Unbefangenheit der Kindheit, die die ganze Welt als ihr Eigentum betrachtet und demgemäß behandelt.

Jede Stunde brachte ihm neue Freuden! Das Messen hatte ihn zwar nur drei Tage zu fesseln vermocht, aber es gab immer etwas anderes! Heute wurde Kuchen gebacken, und er durfte helsen!

Da saß er, mit einer großen Küchenschürze am Herd, die irdene Schüssel zwischen den Knieen, den Kochlössel mühsam mit beiden Armen regierend, und rührte im Schweiße seines Angesichts<sup>2</sup>, während Gottlieb und Hanne vor Entzücken und Bewunderung die Hände über den Kopf zusammen schlugen, und sogar Mine kam herbei: "Er kann's, er macht's ganz ordentlich!"

Das Tablett mit dem zweiten Frühstück für den Herrn Amtsrat stand auf dem Tisch, die Uhr schlug zehn.

"Du meines Lebens"!" rief Gottlieb, zusammenfahrend, 25 "habe ich" doch richtig wieder dem Herrn sein zweites Frühstück nicht gebracht!"

5

15

20

"Aber Gottlieb!" riefen die Mädchen gleichzeitig, und Gottlieb nahm das Tablett auf, und wandte sich nach der Thür. Aber er prallte erschrocken zurück, denn in der halb offenen Küchenthür lehnte der Herr Amtsrat, und sah mit unverkennbarem Wohlgefallen auf den rührenden Frig.

Als er sich bemerkt sah, hustete er kurz und verlegen und sagte: "ich muß mir wohl mein Frühstück selber holen, wenn ich's haben will, Gottlieb!"

Damit machte er Kehrt<sup>1</sup> und ging die Treppe hinauf. Gottlieb folgte ihm, aber nicht, ohne vorher durch Winken und 10 Plinken<sup>2</sup> seine Freude über das Geschehene auszudrücken. "Habt ihr's gesehen?" flüsterte er im Abgehen, und Hanne nickte glückstrahlend.

"Laß ihn, komm," sagte sie halblaut, und strich zärtlich über Frit, dunklen Kopf.

Fritz hatte aber jetzt genug gerührt, er streckte die steifen Arme und band sich die Küchenschürze ab.

"Hanne, ich geh' in den Garten," sagte er und trabte davon.

"Dummheiten machen!" ergänzte Mine giftig.

Minens Haß gegen Fritz war nicht so ganz ungerechtfertigt. Fritz war wirklich manchmal ein unnützer Schlingel's, und in seiner Sucht, alles zu entbecken und zu probieren, richtete er schreckliche Dinge an.

Gestern noch ! Schon lange reizte ihn mit allem Reiz bes 25 Berbotenen ber Oberboden 5, zu dem man nur vermittelst einer angelegten Leiter gelangen konnte. Dort hatte Mine ihr Reich und betrachtete jeden Eindringling als Tempelsschänder.

Schon ber Boden, der einfache Boden mar für Frit ein Baradies! Zwei schräge Dachkammern, die eine mit Heu 5 bis oben angefüllt, und die andere, die allerlei verschiedenes Gerümpel enthielt, boten einen herrlichen Aufenthalt. stand eine alte, kleine Wiege, dieselbe, in der der Amtsrat sein erstes Lebensjahr verträumt hatte! Diese Wiege war das geborene Schiff und wurde bei allen Regentagen bis zur natür-10 lichsten Seefrankheit benutzt. Da waren zerbrochene Stühle, zerbogene Theekessel, alte Bogelbauer, kurz, die herrlichsten Dinge! Aber erst 2 der Oberboden, wer auf diesen hatte ge= langen dürfen ! Frit' Sehnsucht danach steigerte sich ins Unendliche, und gestern, als er Mine im schönen Sonntagsput 15 hatte ins Dorf abwenden sehen, holte er sich eilig einen verbündeten Dorfjungen, "den Renner," und stellte ihn als Wache auf dem Boden auf, während er felbst die Leiter erklomm und das verbotene Terrain betrat.

Der Renner war darauf vereidet, zu kreischen, sowie er 20 Mine erblickt, wo<sup>5</sup> dann beide Helden schleunigst Fersengeld geben wollten.

Frig' Erwartungen wurden von der Wirklichkeit nicht erfüllt! Erstens hatte Mine ihre Schränke alle zugeschlossen, und sodann befand sich augenscheinlich nichts Verlockendes in dem heißer-25 sehnten Raum! Sich einen Hut mit Rosen, der auf dem Tisch lag, aufzustülpen, und sich damit in einem kleinen, papiereingefaßten Tepiegel Grimmassen zu schneiden k, war auch kein so großes Vergnügen, da fiel Fritz' Blick auf ein Spinnrad, welches in der Ecke stand.

Hocherfreut stürzt sich der Verbrecher auf dieses Werkzeug und begann, den Hut noch immer auf dem Kopf, selig zu spinnen, wobei das schnurrende Geräusch des Rades seinen 5 Ansprüchen an kunstgerechte Leistungen völlig genügte, und er die grenzenlose Verwirrung, die er in dem Material anrichtete, gar nicht beachtete.

Inzwischen war dem wachthabenden Renner die Zeit lang geworden, und mit großer Pflichtvergessenheit hatte er sich in 10 die Wiege gesetzt und wiegte sich. So konnte das Furchtbare geschehen, daß Mine unbemerkt die Treppen erstieg, die Leiter angelehnt sand, und Schlimmes ahnend, mit katzengleicher Geschwindigkeit empor klomm. Da sah sie denn Tritz, ihren besten Hut auf dem Kopf, das Spinnrad mit Füßen und Fäusten mals 15 trätierend<sup>2</sup>, und halbgelähmt vor Empörung und Entsetzen, wollte sie sich eben in ihr entheiligtes Gemach schwingen, als die Leiter unter ihr abrutschte, und sie, mit den Händen die Schwelle des Oberbodens erfassend, zwischen Himmel und Erde schwelte und durch ihr Zetergeschrei das halbe Haus zusammen rief. 20

Der Herr Amtsrat war zum Glück auf seinem regelmäßigen Abendspaziergang abwesend, aber Gottlieb und Hanne kamen erschreckt herbei.

Renner hatte sich inzwischen aus der Wiege gehaspelt's und sich heimlich und schleunigst hinter dem Rücken der schweben- 25 den, schreienden Mine gestüchtet.

Gottlieb, der sich vor Lachen über den Anblick Minens

frümmte, erfuhr mit einiger Mühe aus ihrem Mund die Ursfache ihres Unfalls, erklärte aber mit Entschiedenheit, er setze die Leiter nicht eher an, dis Mine verspräche, dem Jungen nichts zu thun, der inzwischen, zwar fast vor Angst und Reue weinend, doch unverdrossen weiter spann, um diesen Genuß auszukosten.

Die bedauernswerte Mine gab wohl ober übel 1 nach und wurde aus ihrer entsetzlichen Lage befreit, während Fritz, sehr beschämt und kleinlaut, da sogar Gottlieb ihn mit einem ernsten 10 "aber Kleener!" getadelt hatte, an ihr vorbei die Leiter hinab stieg und sich stumm trollte 2.

Dieses Erlebnis gab Mine zu heimlichen Racheschwüren Anlaß, die sie bei nächster Gelegenheit auszuführen beschloß. Diese Gelegenheit sollte sich balb genug finden!

Der alte Herr saß eines Morgens bei seinem zweiten Frühftück und führte eben ein Glas Malaga's zum Munde. Ihm ging allersei durch den Kopf — der Junge war doch nicht so übel!

Eine ganze Reihe von kleinen, liebevollen Aufmerksamkeiten, w die Fritz dem Alten in ganz kindlicher Selbstverständlichkeit täglich erwies, schlangen sich wie Ringe ineinander — und Ringe sind's, die eine Kette bilden!

Zuerst war es dem Alten so ungewohnt gewesen, daß es ihn störte, wenn der Junge ihm die Pfeise brachte und das Kissen 25 in den Rücken stopfte — nebenbei mit mehr gutem Willen, als Geschicklichkeit — aber als Friz heut nicht zur Stelle war, wollte die Pfeise nicht so ganz schmecken.

5

"Und ich bin manchmal recht unfreundlich gegen ihn," bachte ber alte Herr mit leiser Reue, "gestern, als er mir Erdbeeren brachte, die er selber in der größten Hitz für mich gepflückt hatte, und ich ihn so kurz abwies — was das für ein kleines, trauriges Gesicht war, mit dem er abzog 1."

In dem Augenblick kam Mine herein, ohne anzuklopfen, in großer Aufregung: "Herr Amtsrat, Herr Amtsrat! der Junge sitzt auf Ihrem Baum mit den Schattenmorellen" und pflückt, — das werden der Herr Amtsrat doch nicht leiden!"

Der alte Herr stand schweigend auf und nahm seinen großen, 10 weißen Strohhut vom Nagel — "gieb mir mal den Stock!" sagte er, und Mine brachte eiligst das Verlangte. Dann stürzte sie in die Küche zurück. "Der Herr geht mit dem Stock in den Garten — jetzt wird der Junge mal sein Teil kriegen?!"

Gottlieb und Hanne sahen sich stumm und ganz blaß an 15 — aber der Respekt vor ihrem alten Herrn war noch zu groß, als daß sie es gewagt hätten, Fürbitte einzulegen oder nachzusschleichen."

Indessen ging der Amtsrat etwas rascher, als es seine Gewohnheit war, durch den schattigen Hauptweg nach der Wiese, 20 wo die Obstbäume standen. Die Mittagshige zitterte über den Wipseln — es war alles so still! Nur ein paar Bienen summten hastig und unablässig um den großen Lindenbaum, um noch die letzten Blüten auszutrinken.

Der alte Herr legte die Hand über die Augen und sah in die 25 flimmernde Sommerluft hinaus — da stand der Baum und da saß der Junge! Es war doch stark!

Der Amtsrat stampste kurz mit dem Stock auf und ging dicht an den Baum heran — er hob den Stock — da lachte ihm aus den grünen Blättern das lustige Schelmengesicht ganz unbefangen an: "Das sind aber schöne Kirschen, Herr Amts5 rat!" rief er seelenvergnügt! — und der Alte ließ den Stock sinken. "Wirf mir auch ein paar herunter!" sagte er kurz und wie gegen seinen Willen.

Fritz rutschte hastig am Stamm herab, die eine Hand voll Kirschen: "Hier, Herr Amtsrat!" rief er voller Freude, "lauter 20 Zwillinge" — dum Ohrringe machen!"

Der Alte saß behaglich im Gras und sah bem Jungen zu. "Mach dir mal Ohrringe!" sagte er und lachte. Dann aß er ein paar Kirschen. "So frisch vom Baum schmecken sie ganz anders," sagte er.

5 "Freilich!" nickte Fritz einverstanden und aß auch. So endete des Herrn Amtsrats erstes Strafgericht an seinem Gast.

Bon diesem Tage an — wer mag sagen, warum? — war die Freundschaft zwischen dem alten Mann und dem kleinen Jungen besiegelt. Zunächst duldete der Amtsrat den Fritz um sich — und bald konnte er ihn nicht mehr entbehren! Seine erste Frage des Morgens war: "wo steckt" der Junge?" und dieser trug alle seine Freuden und Leiden zu seinem alten Freund und holte sich Rats bei ihm". Der Amtsrat war bald ebenso sehr der Stlave des lustigen kleinen Bengels geworden, wie Gottlieb — wenn er auch ehrenhalber noch den Schein der eisernen Festigkeit bisweilen zu retten suchte.

15

25

Frit half mit wahrer Wonne, wenn Gottlieb im Garten arbeitete. Da dieser Ehrenmann seinen Geschäften in Hemdsärmeln nachging, so legte Fritz seinen leichten leinenen Kittel
natürlich auch ab — es gehörte dazu! Heut war etwas vorwitziges Gras zu entfernen, das mitten im Weg in die Höhe 5
kam. Die beiden Freunde schafften mit großer Emsigkeit an
diesem Bertilgungswerk, Fritz ächzend unter der Last eines
großen Spatens, auf den er jedesmal mit beiden Füßen sprang,
wenn er ihn in den Erdboden stieß. Jetzt legte er die beiden
Hände auf den Griff und sah Gottlieb an.

"Hast du schon mal Meerschweine gesehen, Gottlieb?" fragte er ganz unvermittelt.

Der Angeredete nickte.

"Sind sie hübsch?"

Gottlieb grinfte. "Nee, hubsch sind sie nicht!"

"Ich will aber doch welche" haben!" entschied Fritz und griff wieder zum Spaten. Gottlieb legte ihm die Hand auf den Arm.

"Ich will dir mal was sagen, Fritz," begann er nachbrücklich, "laß du das lieber sein! Die Meerviecher's sind eine schmutzige 20 Sorte, die leidet der Herr Amtsrat nicht!"

Fritz sah betreten aus. "Soll ich ihn gar nicht fragen?" "Ich thät's nicht!" meinte Gottlieb, "der Herr wird sehr böse werden!"

Frit ließ ben Ropf hängen.

"Ich hatte mich schon so sehr gefreut — ber Renner wollte mir vier Stück" schenken," sagte er trübselig. Gottlieb wiegte bedauernd ben Kopf und stieß seinen Spaten wieder in die Erde — Fris that besgleichen.

In dem Augenblick kam der alte Herr vom Hause her und stand, die Hände auf dem Rücken, eine ganze Weile in die Bestrachtung der beiden Arbeitsgenossen vertieft.

"Gottlieb!" rief er bann.

"Befehlen1, Herr Amterat?" erwiderte Gottlieb.

"Da war ja irgendwo noch ein kleiner Spaten," fuhr der alte Herr fort, "der Junge quält sich ja zum Erbarmen mit dem 10 schweren Ding da! Das siehst du doch selber, Gottlieb!" setzte er vorwurfsvoll hinzu.

Gottlieb schickte sich an, den Auftrag auszuführen, konnte sich aber nicht enthalten, im Abgehn einen schlauen Blick auf Fritz zu werfen, der vor unklugem Borgehn in betreff der Meer-15 schweine warnen sollte.

Der Amtsrat setzte sich auf die Gartenbank. "Was schnitt dir denn der Gottlieb für Gesichter<sup>2</sup>?" fragte er behaglich, während Fritz sich hochaufatmend die Stirn trocknete.

"Ach, es war nichts!" stotterte Fritz verlegen.

20 "Na, was ift benn das?" meinte der Alte, "du bift ja ganz ängftlich! Zmmer heraus mit der Sprache!"

Fritz sah den alten Herrn unruhig an, — plötzlich faßte er einen Riesenentschluß und platzte heraus: "Der Renner will mir Meerschweine schenken!"

"Was?" fragte der Amtsrat mit unverkennbarem Entsetzen. "Meerschweine!" wiederholte Fritz noch lauter, "vier niedliche Meerschweine!" Beide sahen sich einen Augenblick an — ber alte Herr wortslos vor Schrecken über diese Aussicht — Fritz zwischen Hoffen und Furcht schwankend. Dann stand der Amtsrat von seiner Bank auf.

"Nein, mein Junge," sagte er mit vollster Entschiedenheit, 5 "das schlage dir aus dem Sinn, Meerschweine!"

Und damit ging er langsam nach dem Hause zu und sagte ein paarmal noch ganz empört vor sich hin: "Meerschweine! Der Junge ist nicht recht gescheit!"

Friz stand währendbessen in seines Nichts durchbohrendem 10 Gefühl 1 und hatte die deutliche Empfindung, hereingefallen zu sein 2. Er ließ die Unterlippe bedeutend hängen, und als Gott- lieb zurückfam und den kleinen Spaten brachte, wischte sich Friz verstohlen ein paar männliche Zähren ab, die, wie er hosste und glaubte, keiner gesehen hatte.

Der alte Herr war währendbessen unruhig auf und ab gewandert. Der sichtliche Kummer seines kleinen Freundes war ihm nicht entgangen, und er stieß ein paarmal verdrießlich mit dem Stock auf die Erde: "Meerschweine!" sagte er dann wieder, aber in bedeutend milderem Ton, "ich glaube übrigens, 20 ich habe selbst mal welche" gehabt!"

Nach dem Abendbrot blieb Friz jest gewöhnlich noch ein halbes Stündchen bei dem alten Herrn und erzählte ihm von seinen Erlebnissen und Erfahrungen während des Tages.

Auch heut nahmen die beiden an dem großen runden Tisch 25 in der Mitte der gemütlichen Wohnstube Platz, aber Frig' sonst so überaus redseliger Schnabel 5 war ganz verstummt;

er ließ die Ohren hängen und guckte trübselig vor sich nieder. Der alte Herr sah zuweilen scheu nach ihm hin und hustete bann laut und ärgerlich.

Enblich stand er auf, ging ein paarmal, in kurzen Zügen 5 rauchend, im Zimmer auf und ab, blieb vor dem Bücherschranke stehen und zog einen dicken Band heraus, den er vor Fritz auf den Tisch legte. Es war ein Teil des Konversationselerikons.

Fritz sah in die Höhe.

o "Suche mal "Meerschwein"!" sagte der Alte barsch.

Fritz sprang auf und stand atemlos vor ihm. "Bilbe dir darum nicht etwa ein, daß ich dir erlaube, die Dinger" anzuschaffen," suhr der Amtsrat im selben Ton fort.

Frit fant auf feinen Plat zurück.

15 "Aber ich will boch sehen, was eigentlich baran ist"," schloß der Alte und tippte mit dem Pfeisenrohr auf das Buch, "schlag" auf!"

Fritz suchte nicht sehr gewandt, da seine Bekanntschaft mit dem Konversationslexikon noch ziemlich oberflächlicher Na-20 tur war.

"Meerschwein — siehe Delphin!" las er endlich und sah hilfestehend zu dem alten Herrn auf: "was heißt denn das \*?"

Der Amtsrat setzte mit der ihm eigenen Umständlichkeit die Brille auf.

25 "Siehe Delphin!" wiederholte er ärgerlich, "ach Unfinn! zeig' mal her!"

Da es die berechtigte Eigentümlichkeit der Konversations-

20

25

lexika ift, daß jeder gesuchte Gegenstand zuerst unter der Klausel: "siehe etwas Anderes!" auftaucht<sup>1</sup>, so ergab sich denn nach längerem Forschen, daß zwar Meerschwein mit Delphin identisch, das Gesuchte aber unter der Rubrik Meerschweinchen zu sinden war. Daselbst wurden diesem Wesen freie Fußzehen, 5 ein einsaches, gegabeltes Knochenplättchen<sup>2</sup> auf den Backenzähnen und ein dicker, oben platter Kopf, nachgerühmt; dies alles ließ Fritz ziemlich kühl<sup>8</sup>, aber die Bemerkung: "frißt, auf den Hinterbeinen sitzend," entlockte ihm ein begeistertes: "Das muß reizend sein!", worauf er sich erschreckt auf die Lippen biß. 10

"Findest du das so schön?" fragte der Amtsrat unsicher, "möchtest du so gern Meerschweinchen haben?"

Der Junge sah den alten Herrn mit aufblitzendem Verständenis in die Augen. Dann lachte er ihn tapfer an.

"Nein, Herr Amtsrat!" sagte er, "ich will nichts, was Sie 15 nicht wollen!"

Der alte Herr schneuzte sich heftig.

"Na, geh nur <sup>5</sup> jetzt zu Bett!" meinte er, statt jeder andern Erwiderung, und als die Thür sich hinter Fritz geschlossen hatte, sah er noch lange nachdenklich aus.

"Der dumme Junge!" sagte er gerührt vor sich hin.

Den nächsten Tag erhielt Gottlieb zu seinem sprachlosen Erstaunen und Entzücken den Auftrag, die Meerschweinchen zu ersstehen und in einem Korbe in seine — des Herrn Amtsrats — Stube zu bringen.

Fritz, der seine Enttäuschung nun schon verwunden batte, kam nach seiner Gewohnheit, ahnungslos und freudeglitzernd

herein getanzt mit irgend einem unendlich wichtigen Bulletin aus dem Leben des alten Ziegenbockes, der sein neuestes Ideal war.

Wenn es dem Amtsrat ein Opfer war, dem Jungen die bes gehrten Meerschweinchen zu schenken, so wurde es ihm durch Fritz' geradezu maßlose Seligkeit reich vergütet. Das Gesicht des Jungen, als er auf des Amtsrats Geheiß den Korb öffnete und die Tiere entdeckte, war zum Malen², aber das Gesicht des alten Herrn auch. Es war schwer festzustellen, wer am 20 glücklichsten aussah, der Amtsrat, Fritz oder Gottlieb.

Fritz ergriff sofort im vollsten Sinne des Wortes Besitz von den Meerschweinchen, indem er sie zärtlich und herzhaft an sich drückte. Die großköpfigen Areaturen nahmen diese Umarmung aber als tötliche Beleidigung auf, sie wanden sich wie Aale und entwischten dem Arm ihres neuen Besitzers, indem sie unter lautem Quieken sich sämtlich unter Möbel und Schränke zersstreuten.

Fritz veranstaltete nun unter Beihilfe des Renner, der sich als Erstbesitzer eingefunden hatte, um über die Behandlung 20 der seltenen Geschöpfe zu belehren, eine rasende Treibjagd auf die Entstohenen, riß im Eiser den geheiligten Stock des Herrn Amtsrat aus der Ecke, und suhr damit unter die Schränke, zog dem Amtsrat und Gottlied die Füße unter dem Leibe weg, um Terrain für seine Nachforschungen zu geswinnen, und machte einen Lärm, wie ihn das Amtshaus seit zwei Generationen nicht mehr vernommen hatte.

Alls er endlich, glühendrot und atemlos, im unbestrittenen

Besitz der vier Scheusälchen imit dem Renner abzog, um die geeignete Lokalität für sie zu wählen, standen der Amtsrat und Gottlieb sich eine Weile stumm gegenüber. Endlich hob der alte Herr die Hand und kratte sich sacht hinter dem Ohr.

"Da scheine ich mir was Hübsches aufgebunden 2 zu haben, 5 Gottlieb," sagte er etwas kläglich.

"Na, Herr Amtsrat," beschwichtigte Gottlieb, "der Kleine freut sich doch aber so sehr! Er braucht sie ja nicht mehr in Herrn Amtsrats Stube zu bringen!"

"Na, das hoffe ich!" meinte der Amtsrat, "aber wo werden 10 sie bleiben, Gottlieb?" setzte er seufzend hinzu.

"Halten zu Gnaden, Herr Amtsrat, ich mache ihnen ein Häusels," sagte Gottlieb nicht ohne Selbstgefühl, "ich war groß in solchen Dingen! Herr Amtsrat werden mal sehn — beim Ziegenstall!"

Das Meerschweinchen-Palais wurde benn auch gleich am nächsten Tag in Angriff genommen. Fritz baute natürlich mit und der Amtsrat erschien denn auch, nahm lebhaften Anteil an den Fortschritten des Baues und gab Berbesserungen an. Ja, er ließ es sich sogar schweigend gefallen, daß Gottliebs architektonische Thätigkeit seine Zeit so weit verschlang, daß er dem Herrn einmal die Posttasche zu bringen versäumte.

Wenn der Alte jett des Abends seinen Spaziergang um das Dorf machte, dann war ihm nicht wohl, wenn Fritz nicht 25 nebenher trabte, wie ein kleiner Hund den Weg zehnmal zurücklegend.

Dann kamen wohl<sup>1</sup> die Arbeiter aus dem Dorfe nach Hause und einer oder der andre blieb stehen: "Na, Herr Amtsrat, Sie haben sich mal einen hübschen Bengel eingeladen — das wird ein Kerl<sup>2</sup> werden!" Dann lachte der alte Herr vergnügt in sich hinein, "ja, ja, er macht sich<sup>8</sup>!" Alle Augenblicke kam Fritz auf solchen Spaziergängen mit etwas Herrlichem angesprungen: "Sieh mal, Onkel" — bis zu der<sup>4</sup> Anrede waren sie schon gediehen<sup>5</sup> — "was ist das sür eine<sup>8</sup> Blume?" oder "horch mal! was singt dort für ein Bogel?"

o Und der Amtsrat nahm sich dann zu Hause sein altes Naturgeschichtswerk vor und studierte, damit er doch dem Kleinen Bescheid geben konnte!

Des Abends legten sie zusammen Blumen zum Pressen ein, oder sie spielten Mähle<sup>7</sup> zusammen, und der Alte war 15 nie so guter Laune, als wenn ihn Fritz besiegt hatte: "Ein Mordskerl!" sagte er zu sich.

Gottlieb war ein wenig ins Hintertreffen geraten's seitbem, aber es fanden sich boch noch genug schöne Stunden, wo Friz bei ihm in der Stude saß, von seinem Brot aß, welches. 20 schöner schmeckte als irgend etwas andres, und sich in der edlen Kunst des Stiefelputzens unterweisen ließ, wobei es sehr darauf ankam, daß man im richtigen Moment auf den zu putzenden's Stiefel spuckte o. "da wird es am schönsten!" belehrte Gottlieb, und Friz befolgte diese Lehre mit vielem 25 Berständnis.

Aber des Abends litt es den Jungen<sup>11</sup> nicht mehr bei Gottlieb; "ich muß zum Onkel — heut fangen wir den

5

15

Robinson an!" sagte er und lief eilfertig hinein. "Kann ich jetzt, Onkel?"

Und nun ging es 1081. "Hier, Bater, hier unter diesem Apfelbaum!" Alle hüpfend und in die Hände klatschend: "Oprächtig, prächtig?!"

"Onkel, so steht's in meinem gar nicht!" sagte Fritz und ließ das Buch sinken.

"Dann ist beines dumm!" erwiderte ber alte Herr mit einiger Schärfe, "meines ist die richtige Ausgabe, in der die Kinder einen Tag fasten und sich selbst Sonnenschirme wachen! Das haben sie in deiner Ausgabe auch weggelassen, wie ich höre! und das habe ich immer so sehr hübsch gefunden! Du kannst dir diesen hier mitnehmen, wenn du abreist!" fügte der Amtsrat mit unsicherer Stimme hinzu.

Fritz machte große Augen.

"Wann reise ich benn ab?" fragte er betrübt.

"Nun, nächste Woche wollen bich beine Eltern ja wieder haben," sagte ber Alte, stand auf und ging ein paarmal hastig im Zimmer auf und ab, "sprechen wir gar nicht davon — es ist ja noch nicht so weit\*! Und jetzt geh schlasen!" schloß 20 ber Amt&rat nach einer kurzen Weile, "du siehst mir schon mide aus."

Als der Alte dann allein in seiner Stube saß, klopfte es und Gottlieb trat ein.

"Halten zu Gnaden, Herr Amtsrat — ich wollte nur fragen, 25 ob der Herr Amtsrat etwas dagegen haben, wenn ich auf Oftern<sup>4</sup> die Hanne heirate! — und bleibt sonst alles beim Alten<sup>1</sup>, Herr Amtsrat," fuhr er hastig fort, als er sah, wie ber alte Herr finster die Stirn faltete, "wir bleiben natürlich beim Herrn Amtsrat — aber die Hanne sagt —"

"Die Hanne?" fragte der Amtsrat mit Nachdruck, "ich 5 dachte, es sollte die Mine werden!"

Gottlieb drehte die Mütze in den Händen. "Nun ja, Herr Amtsrat — ich dachte auch — aber der Kleene meint, die Hanne wäre besser — und ich muß sagen, zum Kleenen war die Mine manchmal recht verbost<sup>2</sup> — das kann ich ihr nicht 10 vergessen! Ach, Herr Amtsrat, wie wird uns dass sehlen, wenn der Junge weggeht!"

"Dummes Zeug"!" sagte der Amtsrat rauh, "ist es vorher gegangen, wird es auch weiter gehen — gute Nacht, Gottlieb!"

- 15 Aber als sich die Thür hinter Gottlieb geschlossen hatte, fuhr sich der alte Herr mit der Hand über die Augen. "Ja, wie wird das sein, wenn der Junge wieder sort ist!" sagte er halblaut vor sich hin, "wer hätte das gedacht, daß man sich so an ihn gewöhnen würde!"
- 20 Und so kam der lette Tag von Frit, Anwesenheit heran. Der Junge war nach Kinderart geteilt zwischen Heimatfreude und Trennungsschmerz — aber dem alten Mann war das Herz schwer!

Den Nachmittag ging er noch einmal mit seinem kleinen 25 Liebling in den Garten: "Es stehen noch ein paar Erdbeeren da, Fritz — such dir sie!" sagte er mühsam, als ob ihm die Kehle trocken wäre, "morgen sucht sie doch<sup>5</sup> keiner mehr!" Und während der Junge flink und lustig zwischen den Büschen herum schlüpfte, saß der alte Herr, die Hände auf den Stock gestützt, und sah ihm zu, dis ihm die Augen übersgingen. Dann kam der Kleine und hatte die schönsten Beeren auf breite Ahornblätter gelegt, setzte sich neben seinen zalten Freund auf die Bank und hielt sie ihm schweigend hin. Aber der Alte wehrte ebenso schweigend ab, und so saßen die beiden Freunde eine ganze Weile. Da hob der Amtsrat den Kopf: "Horch, Krits — der Kuckuck rust!"

"Wir wollen zählen!" rief Fritz fröhlich, "wie viel 10 Jahr" —"

Aber der Alte legte ihm sacht die Hand auf den Mund. "Nicht zählen, Fritz — ich zähle nicht mehr gern."

Und über das helle Kindergesicht ging ein Schatten — er hatte ihn wohl verstanden! "Nein, nicht zählen, Onkel Wil- 15 helm," sagte er leise und faßte zärtlich die Hand des alten Herrn.

Den nächsten Tag hielt die alte Kutsche zu rechter Zeit vor dem Hause. Gottlieb saß mit bärbeißiger<sup>2</sup> Miene, hinter der er seinen Kummer verstecken wollte, auf dem Bocke, und 20 Hanne trug mit Seufzen und Stöhnen den Koffer ihres kleinen Lieblings auf den Wagen. Es waren nur vier Wochen gewesen, die er hier versebt hatte — aber er hatte über dem ganzen Haus das Zepter der Kindheit geschwungen und hatte alles<sup>3</sup> wieder mit sich jung und lustig gemacht!

Der alte Herr stand selbst an der Wagenthür und schob ihm ein Körbchen Obst nach: "Und sei auch vernünftig auf

ber Reise," sagte er mit kaum unterbrückter Rührung, "und vergiß das alte Amtshaus nicht!"

"Nein, nein, Onkel Wilhelm," rief das Kind und fiel dem Alten schluchzend um den Hals — der schob ihn sanft zurück. 5 "Pfui, Friz — ein Junge weint nicht! immer Kopf hoch! verstanden!"

Und als der Kleine mit seinem Hütchen zum Wagenfenster heraus schwenkte und wieder schwenkte, so lange noch eine Spur vom Hause zu sehn war, da stand der alte Mann und 10 sah ihm nach: "Ein Schlingel"!" sagte er halblaut.

Hanne, die sich unterdessen sehr geräuschvoll die Thränen abgewischt hatte, blickte jetzt auf. "Kommt er nicht zu den nächsten Ferien wieder, Herr Amtsrat?" fragte sie schüchtern. Der Amtsrat fuhr auf, wie aus dem Schlaf angerusen.

5 "Das hat ja noch Zeit<sup>2</sup>!" erwiderte er dann halb ärgerlich, aber doch mit einem seltenen Ausdruck in den Augen. "Daran habe ich noch gar nicht gedacht," sagte er vor sich hin, als er in sein stilles Haus zurückging, "dumme Frage — freilich kommt er wieder!"

41

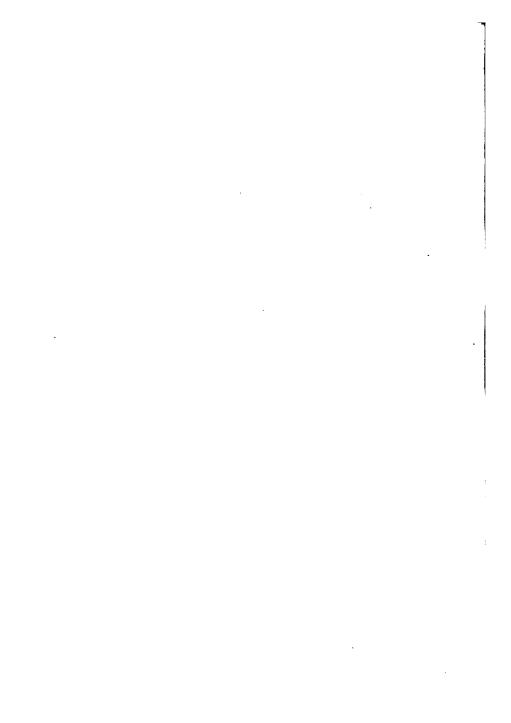

- Page 1. 1. Ferien, pl., vacation holidays. Auf Ferien instead of the more correct in ben Ferien is formed by analogy with auf Reisen, 'traveling.'
- 2. benn depends upon something implied; as 'you say that he has recovered.'
- 3. Justigrätin (sem. of Justigrat), lit. 'wise of the counsellor of justice.' Justigrat is a mere title of distinction bestowed upon lawyers, and has no equivalent in English. The word Rat is frequently used in forming titles: Amterat, Ariegerat, Medicinalrat, Hospat, Geheimerat, etc. In Germany married women are always given the title of their husbands; thus, der Pastor, die Pastorin; der Justigrat Schröder, die Justigrätin Schröder.
- 4. Hausarzt, family-physician. For Haus in the sense of 'family' comp.: Hausvater, Hauslehrer, etc.
- 5. ausfragen. Aus frequently adds the idea of thoroughness; thus, ausfragen, 'to ask a thousand questions,' 'to get full information by asking.'
  - 6. Mafern-Retouvaleszent, recovering from the measles.
- 7. hätte... fein müssen, would have had to have been. This is a conditional subjunctive, the condition being implied in the following clause. Why müssen instead of gemußt?
- 8. er hob dem Jungen den Ropf, he raised the boy's head. In German a possessive dative is often used instead of the English possessive genitive or pronominal adjective, especially when parts of the body are mentioned.
  - 9. in die Sohe heben, to lift, to raise.
- ro. Masculine Christian names in 3, 7, 8, as: Frit, Mar, Sans, commonly form their genitive by adding ens; thus, Fritens, Marens, Sansens. This usage, however, is not uniform, though it is to be

recommended. Most authors use the apostrophe as a sign of the genitive with only classical names: Demosthenes' Reben, some also with German names.

- 11. burtheinander wogten, fluctuated confusedly, lit. 'rolled hither and thither like waves.'
- 12. geh einmal, just go! Einmal with an imperative is emphatic, like the English 'just,' 'please,' 'pray,' 'do.' In such cases it has the accent on the last syllable.
- Page 2.—1. manstahl gefchoren, closely clipped. Reference is made to a mouse as having very short hair; thus, manstahl, 'as bald as a mouse.'
- 2. Gin Riaffeniehrer in a German school is the teacher who instructs a certain class in most of the important branches. He also supervises the industry and moral behavior of the members of this class, and possesses the right of punishment.
- 3. **von...her**, from. An adverb is often added after a noun governed by a preposition to define more nearly the meaning of the preposition, or for the sake of emphasis.
- 4. Quinta, fifth class. The Latin ordinals are commonly used to denominate the different classes of a German school. Brima being the first and highest class. Members of the Brima are called Brimaner; thus, Quintaner, Septaner.
  - 5. Ordinarius = Rlaffenlehrer. Comp. note 2.
- 6. Corporal punishment is allowed in all lower classes of a German school, but pulling the boys' hair, against which Fred and his comrades wish to protect themselves, is, of course, only resorted to in fun, in order to demand their attention.
  - 7. vor sich hin, to himself. Comp. note 3
- 8. wohl is very frequent in questions stated declaratively, and then expresses the speaker's opinion, which he expects to be confirmed. It may be rendered by 'I suppose,' 'no doubt,' etc.
  - 9. von der Seele, off your mind (soul). Comp. note 8, page 1.
- ro. After Frau, prefixed to titles for the sake of politeness, the suffix in is usually omitted: Frau Suffigrat. This rule, however, is not strictly observed, and in colloquial German the feminine form of the title is very frequent.
  - 11. grafen an laffen, lit. 'let him graze,' put him to pasture.

- 12. falapp, colloq. for falaff, weak.
- 13. Gott fei's getlagt, lit. 'be it complained of to God.' From a German point of view, expressions containing the word God are quite innocent. In English they had better be avoided. This expression to a German means little more than alas! Note the subjunctive.
- 14. also, therefore (not: 'also'), denotes an inference. The word is very frequently used in colloquial German.
- 15. Note the definite article before proper names implying familiarity. Care should be taken in using the article, as it denotes contempt, if improperly applied.
  - 16. Bravo! Pronounce v like English v.
- 17. ber eben eintretenbe Bater, lit. 'the just entering father.' Adjectives with other words depending upon them may be used as epithets in German, standing immediately before the noun. This is a characteristic German idiom, which in English should be rendered by adjective clauses following the noun. Note very frequent cases in this story.
  - 18. einmal, for once.
- Page 3.—1. Sengel, lit. 'cudgel,' 'club,' fig. 'unmannered lad.'
  Here it is used colloquially for little fellow.
  - 2. mal, colloquial for einmal. Comp. note 18, page 2.
- 3. Ernnien, erinnys. Greek mythology, the avenging deities Tisiphone, Alecto and Megæra. Also called 'Eumenides' or 'Furies.'
- 4. verflegter, ink-stained. The prefix ver- often has the sense of spoiling or destroying by an action. Comp. verbrennen, verhageln.
- 5. wie das Tenfelszeug heißen mag, whatever the infernal stuff may be called.
- 6. ja, indeed. The affirmative adverb ja, 'yes,' is often used within a sentence in the sense of 'indeed,' 'surely,' 'certainly,' etc., to express the speaker's firm belief.
- 7. The omission of forr before the title is permitted only as a familiarity. Comp. note 10, page 2.
- 8. The use of the present tense in the sense of the future is much more frequent in German than in English. This usage is due to a former condition of Germanic language in which the future was always expressed by the present tense; the auxiliary future being a later formation.

- 9. nicht einmal, not even.
- 10. ein in jeder Beziehung segenstreiches Intermezzo, an intermezzo, which . . . Comp. note 17, page 2.
  - 11. nămlich may be rendered at least.
  - 12. Blaffer (French), frequent in colloquial style for Bergnügen.
- 13. betrieb ben hauptsport, pursued the capital sport. Sport (English) = Bergnügen, Spaß.
- 14. Rünnce, shade, hue. Pronounce as in French, but final e as in German.

Page 4.—r. The concessive adverb ¿mar, 'in truth,' 'to be sure,' often means little more than 'that is to say.'

- 2. was hat Ihnen benn, what in the world has . . . Comp. note 2, page 1.
- 3. nach der Uhr geregelte Junggesellenwirtschaft, bachelor's household, where everything moves on like clockwork. Comp. also note 17, page 2.
  - 4. Bengel may here be rendered young Arab. Comp. note 1, page 3.
- 5. Laffen Sie es mich nur machen, just leave the matter to me. Nur increases the urgency of the request.
  - 6. fibel', collog. for luftig, fröhlich.
- 7. eingerostete alte Knorren, lit. 'rusted old knots'; tr. hardened old cudgels.
  - 8. benn, pray!
- 9. er wird bach das nicht thun? He won't, will he? Doch has adversative force; it is an emphatic negation of what is in the mind of the person addressed, and thus often suggests 'in spite of what you say.'
- no. es follen... vorgetommen fein, such cases are said to have happened. Es is often the grammatical subject of a verb anticipating a following logical subject. The verb agrees with the logical subject. Note the idiomatic sense of the modal auxiliary follen, 'is said,' 'is supposed.'
  - 11. babei, in such an event.
  - 12. Present tense in the sense of the future. Comp. note 8, page 3.
  - 13. ja, you know. Comp. note 6, page 3.
- 14. manht find . . . micht, if the matter does not turn out well. The conjunction wenn, 'if,' is often omitted, and the protasis then has the construction of a question.

15. mun, well. Mun here simply makes a logical connection between what the Sustigrat is going to say and what has been said.

Page 5. - 1. Quintaner. Comp. note 4, page 2.

- 2. schnürte . . . zusammen, lit. 'it laced her heart together'; tr. oppressed her heart.
- 3. wie Mütter nun einmal find, as is always the way with mothers. Note the idiomatic use of einmal.
  - 4. both, nevertheless. Comp. note 9, page 4.
- 5. Glüttseligieitsinseln, lit. islands of bliss.' The suffix selig is originally a combination of the two suffixes sal and sig, the vowel a being modified (written e instead of ā); thus, Mühsal, mühselig; Trübsal, trübselig. Now this combination is treated as one suffix, and is added to words not forming derivatives in sal; thus, gsückselig, seindselig, redelig.
- 6. Unjahl, great number. Un prefixed to adjectives gives them the opposite sense; as a prefix to nouns it usually gives a bad sense, as Unfraut, Uniter. Also Unjahl has a somewhat bad sense, as it denotes a number too large to be counted.
- 7. Probably a reference to the bright-colored uniforms of German hussars.
- 8. vertrümelte sich, colloq. for verschwand, vanished. Berkrümeln is derived from Krume, 'crumb'; thus lit. 'disappear like a crumb.'
  - 9. Bregiofe, jewel.
- ro. A genitive of quality is often seen as complement of sein, occasionally also with other verbs; thus, idulisting Natur sein, einer Meinung sein. However, the dative with non is more frequent in modern prose, while the genitive is still often used in poetry.

Page 6. - 1. Fleischbrett, a board for chopping or mincing meat.

- 2. barüber, über bas Ende ber Beichäftigung.
- 3. einen . . . hindurch, the livelong day.
- 4. Comp. what is said of es in note 10, page 4.
- 5. Quotation from Schiller's ballad Der Graf von Halsburg:

"Und beendigt nach langem verderblichen Streit War die faiferlose, die schredliche Zeit."

The time referred to is the so-called Interregnum, a fearful time of anarchy (1254-1273), which preceded the election of Rudolf von

Habsburg. These words are quoted so often, that now they are used, as in this case, in a light and humorous sense only.

- 6. Rafen, inf. used as noun, romping.
  - 7. gab zu hören, expressed.

Page 7. — 1. Gummi-Genictrosse (rubber+neck+roll), rubber pillow.

- 2. Sahn, valve.
- 3. wühlenden Reid, gnawing envy.
- 4. Brügelei, colloq. for Schlägerei, fight.
- 5. veriralien, lit. 'to dig the claws in so deep as to be unable to withdraw them.'
- 6. if, her Gummirolle. Commonly only the nominative and accusative of the personal pronoun are allowed to stand for objects.
- 7. hätte sie so gern, she would have liked so much. Optative subjunctive.
- 8. das gehörte schon immer mir, that has always belonged to me. Schon is often used in German with a past tense, simply to emphasize the idea of past tense.
  - 9. portratierten fich, zeichneten fich ab, drew each other's portraits.

Page 8.—1. Amtsrat, or Amtmann, district-judge. Comp. Justigrat, note 3, page 1.

- 2. Weififelbe, a fictitious name of a town, coined by analogy with names of many German towns in sfelbe, sfurt, sburg, sau, etc.
- 3. wird bir . . . fein, but don't you think you will be homesick. Bange here, as often in colloquial German, has its original meaning from bangen, to long for. Auch depends upon something implied, as, 'I see that you don't mind it.' It may be rendered by 'but,' 'however.' Comp. denn, note 2, page 1.
  - 4. wo and wie are often used colloquially for warum.
- 5. mit used adverbially, along. In English it is often rendered by the preposition 'with' and a pronoun. Romm mit, 'come along'; nehmen Sie es mit, 'take it with you.'
  - 6. Wanderstaat, traveling outsit.
  - 7. weibisch, womanish; weiblich, womanly or feminine.
- Page 9.—1. an ben Tag legte, manifested. Comp. an ben Tag kommen, 'come to light'; an ben Tag bringen, 'bring to light'; es liegt am Tage, 'it is evident.'

- 2. geht's noch nicht balb los, are we not going to leave soon? Los gehen, colloq. for anfangen.
- 3. Gifenbahntoupee, railroad compartment. In Germany the railroad cars are commonly divided into several compartments, or coupés, with doors on each side.
  - 4. immer wieder, again and again.
  - 5. fich verftehen zu, to give up to.
- 6. Shr fount mid ja mal besuden, well, you may come to see me some day. Note the force of ja in this sentence. Frit is well aware of his mother's sorrow, and wishing to console (trösten) his parents he calls their attention to the fact that they might visit him.
- 7. als ginge, as if ... went. Als in the sense of als ob, als wenn, is followed by the subjunctive.
- 8. Bagennet. A net in the car, in which passengers may deposit small bundles and packages.

Page 10.—r. Noticine. A bell-rope passing through the train and which passengers are requested to pull in case of danger.

- 2. Blaidrolle, 'a shawl rolled and strapped.' Blaid = Reisebede.
- 3. Betrachtungen austellen, to make restections. Comp. eine Bergleichung anstellen, 'to draw a parallel.'
- 4. wilbesten, unartigsten Jungensgesichter incorrect for Gesichter ber wilbesten, unartigsten Jungen. Adjectives preceding a compound cannot limit the descriptive element. Such mistakes are frequent in German, and they may produce very humorous results. Much quoted are: Reitende Artilleriekaserne, a term which really appeared on the artillery barracks in Berlin, gesbe Fieberansälle, junge Mädchenschuse, etc. The & in Jungens is ungrammatical but colloquial. The colloqual in &, Jungens, Rers, Mädess, etc., has sprung from the low German dialects, and is not used in higher style.
  - 5. er wächst zu, his hair is covering him up.
  - 6. Ra, collog. for nun, well. Pronounce a short.
- 7. Reener for Reiner. Gottfried's language approaches the dialect, but words like Reener and nee (for nein) are by no means characteristic of a certain district, they are used all over Germany.

Page 11 .- 1. von dannen, hence, away.

2. in ben Sechzigen, also Sechzigern, in the sixties.



Page 12.—1. both, at least. The adversative both modifies the preceding nic.

- 2. Mine, abbr. of Bilhelmine.
- 3. Schülermüte. A colored cap worn by the boys at a German school. Each class has its special color.
- 4. Flur is a spacious entrance-hall of a German house, usually dividing the house into two halves.

Page 13.—1. manht find schon Beitvertreib, easily finds something to do. Note schon with the present tense in the sense of 'surely,' 'easily.'

- 2. Bas ift benn (108)? Well, what is the matter?
- 3. mir, ethical dative representing the person affected. This dative is often rendered by a possessive in English.
  - 4. Läufer, lit. 'runner,' stair carpet.
  - 5. lacte hell auf, burst out laughing.
  - 6. fo was, something like that. Bas, colloq. for etwas.
  - 7. mal, once in a while.
- 8. gieb . . . Ohren, just give him a box on the ear. Eins is literally 'one thing.' Comp. wir trinfen, ichwaten Eins gusammen.

Page 14.—1. mir, ethical dative. Comp. note 3, page 13. Here it is not to be translated. It is often introduced for the sake of liveliness.

- 2. gar fo, so very.
- 3. es fommt . . . an, surely, you only risk a trial.
- 4. vor fich bin, to himself.

Page 15. — 1. nach ber Schnur, lit. 'by line and level,' like clock-work.

- 2. Sanne, abbr. of Johanne.
- 3. bementfprechend = bemgemäß.
- 4. ausholte, prepared for.

Page 16.—1. Salten 311 Guaben, with your permission. The plural of the verb dependent upon a title in the singular is a comical outgrowth of over-politeness. It may be explained that the title is used as a substitute for the pronoun of address Sic. Here the title is omitted, as it follows immediately after.

- 2. Rerl. collog. fellow.
- 3. wie irgend etwas, lit. 'he is as alert as anything.'

- 4. Comp. note 1.
- 5. A reflexive phrase is often used in German where in English the passive is preferred.

Page 17. - 1. vorgehaltenen, lit. 'held before his mouth.'

- 2. platte heraus, burst out laughing.
- 3. begoffen, wie mit taltem Baffer begoffen, abashed.
- 4. brannte darauf, burned with impatience.
- 5. find prientieren, to find one's bearing; lit. 'to find the place where the sun rises,' the East (Orient), which sailors had to do before the invention of the compass.
- . 6. renommieren = prahlen.

Page 18. - r. flitte, colloq. flit.

2. vor der Sand, for the present.

Page 19. - 1. er erzählte Fris in ben Schlaf. This expression is formed by analogy with in ben Schlaf wiegen, 'rock to sleep.'

- 2. anders that er es nicht, andere wollte Frit nicht einschlafen.
- 3. Hab' und Gut, all his property, is a popular tautological phrase. Though Habe is a feminine noun, the phrase follows the gender of the latter, das Gut. German abounds in coupled nouns, connected partly by sound, partly by sense. Many are alliterative: Leib und Leben, Stoff und Stein; others are rhymes or are simply connected by sense; as Gut und Blut, Lug und Trug; Berg und Thal. Such phrases, as a rule, do not take an article.
- 4. verhagelt cannot be applied to persons, and is here introduced only to produce a comical effect. For the sense of the prefix ver, see note 4, page 3.
  - 5. Bettfante, bed-post.
- 6. bas hielt . . . ihn auf, that detained him. Denn is sometimes used to mean little more than the conjunction 'and.' It may be so translated here.

Page 20. - 1. muntelte, colloq. for leife, heimlich reben.

- 2. Ballholz, ball-bat.
- 3. ja. Note the frequency of ethical particles in the following conversation. They should not be passed by without endeavoring to find English equivalents.
  - 4. Mordsjunge, splendid fellow. Mords, derived from an oath, as

Morb und Tob, Mord Sapperment, has here become the expression of admiration, as often in colloquial style and slang. Blits is used in the same manner, Blitsmäbchen.

5. beim Abnehmen, casting off stitches.

Page 21.—1. einen Rarren an jemand gefreffen haben, colloquial phrase for jemand in blinder Berehrung lieben.

- 2. ran, colloq. for heran. Comp. rans (herans), rein (herein), runter (herunter), etc.
  - 3. bethulich, colloq. for freundlich entgegentommend, affectionate.
- 4. anspannen . . . einpaden. The infinitive is sometimes colloquially used with an imperative meaning. So also in notices, as Links fabren! Rechts gehen!
- 5. The pleonastic negation, grammatically and logically, is equivalent to an affirmation, but it is very frequent in colloquial and even higher style. It then expresses an emphatic negation. Many examples of the pleonastic negation may be found in the best German authors: Niemand nichts (Goethe); Es war kein Katalog noch Berzeichnis von keiner Statue (Goethe). So viel als niemand ohne Schaden nicht wissen kann (Wieland).
- 6. aus dem Herrn seiner Zeitung, aus der Zeitung des herrn. A genitive or dative followed by a possessive adjective of the third person is very frequently used colloquially instead of the genitive, especially in Southern Germany. Comp. dem Bater sein Hut; des Tenfels sein Gepäck (Goethe); meinem Feldwebel seine Frau (Auerbach).
- 7. Herr, bu meines Lebens! is an exclamation. Also bu meines Lebens! or Herr, bu mein! These exclamations should not be rendered literally, they very nearly correspond to the English my goodness! Comp. note 13, page 2.
  - 8. leiden mögen, like.
- 9. The e of the flexional ending sen is silent in colloquial German. Teachers and students, wishing to pronounce distinctly, often overlook that the pronunciation of this e is not at all German. In ordinary colloquial German, the ending sen is heard only as a quick breath through the nose, the tongue and the lips almost always remaining in the position required for the letter preceding this ending. In a number of verbs the e is often even omitted in writing: gehn, sehn, stehn. In thun it has been dropped altogether.

Page 22. - 1. Ree, very frequent for Mein. Comp. note 7, page 10.

- 2. im Schweiße seines Angesichts, by the sweat of his brow, a biblical phrase.
  - 3. Comp. note 7, page 21.
- 4. Note the inversion for the sake of emphasis. In such cases the verb is usually followed by boch. Sab ich ben Markt und die Straffen boch nie so einsam gesehen (Goethe, "herrmann und Dorothea").

Page 23.—1. machte Kehrt, turned around, or made a 'right-about face.' Rehrt (euch)! used in military tactics.

- 2. Winten und Blinten, nodding and winking. Plinten or plintern, i.e. mit ben Augen zwintern, is slang.
  - 3. unnüter Schlingel, Taugenichts.
- 4. Gestern noch (only yesterday) hatte er schreckliche Dinge angerichtet.
  - 5. Oberboden, top-garret.

Page 24. — 1. bas geborene Schiff, as if made for a ship. Note the figurative use of geboren, 'born.'

- 2. aber erft, but especially.
- 3. Conditional subjunctive. This is an incomplete hypothetical period, the conclusion being omitted. The whole would be: wer auf biesen hätte gesangen bürsen, der ware gsüdsich gewesen.
- 4. Terrain (French), ground, syn. Boben. Terrain is a military term.
  - 5. wo, worauf, whereupon.
  - 6. Ferfengeld geben, to take to one's heels.
  - 7. papiereingefaßt, 'paper-framed.'
  - 8. Grimaffen ichneiben, make faces.

Page 25. - 1. benn, here of course.

- 2. malträtieren, ichlecht behandeln.
- 3. hafpein, lit. 'to wind on a reel,' is often used figuratively, and then means 'to move quickly.'

Page 26. - 1. wohl oder übel, willy-nilly.

- 2. fich trollen, slang for fich entfernen, weggehen.
- 3. Malaga: Bein. The word Bein is usually omitted: Toloper,

Champagner, Aübesheimer, Burgunder; with some it is more or less customary to add it: Portwein, Rheinwein, Moselwein.

Page 27. - 1. abzog, colloq. for wegging.

- 2. Schattenmorellen, a kind of sour cherry. The sour cherries, better than sweet cherries, thrive in shady places, and some kinds become especially fine on the north side of buildings and walls hence the name Nordiriche or Schattenmorelle.
- 3. wird fein Teil friegen, wird erhalten, was er verdient, nämlich Strafe. Teil for Anteil, the part which is due to someone, is frequently used even in high style. Rriegen, colloq. for erhalten, bekommen.
  - 4. es war boch ftart, it was too much.

Page 28. — 1. seelenvergnügt, very happy, as happy as he can be.

- 2. Iauter Zwillinge, nothing but twins. Cherries grown together with their stems.
- 3. wo ftedt ber Junge is a little more emphatic than wo ift ber Junge.
- 4. holte fich Rats bei ihm, sought his advice. Note the partitive genitive Rats, which is now very little used, except in some set phrases.

Page 29. - 1. unvermittelt, abruptly.

- 2. welche is often used colloquially for einige.
- 3. Meerviecher, contemptuous for Meerschweine. Biecher, colloq. and contemptuous plural of das Bieh, 'cattle.'
- 4. vier Stud, four of them. Note the use of Stud, 'piece,' in this sense. Comp. the English 'I paid two dollars a piece for them.'

Page 30. - 1. Was befehlen ber Berr Amtrat?

2. Gefichter schneiben, comp. note 8, page 24.

Page 31.— 1. in feines Nichts burchbohrendem Gefühl, lit. in the penetrating feeling of his nothingness,' a quotation from Schiller's Don Carlos II, I, which is often used in parody to produce a comical effect.

- 2. hereingefallen zu fein, colloq., to have put his foot in it.
- 3. Bahre is the poetical term for Thrane, tear.
- 4. Comp. note 2, page 29.
- 5. redfeliger Schnabel, colloq., loquacious beak. Comp. note 5, page 5.

Page 32. - 1. Ronversationslegiton, encyclopedia.

- 2. Dinger, contemptuous plural of bas Ding (reg. plural: Dinge). Comp. Biecher, note 3, page 29.
  - 3. was eigentlich baran ift, what is the real truth of it.
- 4. was heißt benn bas? what does that mean? Render benn by putting stress on 'that.'

Page 33. — 1. auftaucht, lit. 'dives up,' appears.

- 2. gegabeltes Anochenplättchen, bifurcated bone-plate.
- 3. ließ Frit ziemlich fühl, collog., did not interest Fred very much.
- 4. fcnenzte fich or fcnauzte fich, blew his nose.
- 5. nur in imperative sentences increases the urgency of the request.
- 6. permunben, collog, for übermunben.
- 7. freudegligernd for freudestrahlend.

Page 34. - 1. gerabezu, out and out.

2. war zum Malen, was worth painting. Etwas ist zum Malen means that it is a worthy subject for a painter. Comp. bilbschön, zum Malen schön.

Page 35. - 1. Scheufalden, dim. of Scheufal, horrid little things.

- 2. anfgebunden, lit. 'tied on my back,' I have got a fine mess on my hands. Ich binde mir etwas auf, colloq. for ich übernehme die Berantwortlichkeit. Ich binde Jemand etwas auf, colloq. for Jemand belügen.
- 3. Saufel, dialectic diminutive of Saus. The ending sel, corruption of slein, is heard all over Germany: Mabel, Rrififindel.
  - 4. baute mit, helped building.

Page 36. — 1. wohl may here be rendered by 'it often happened that.'

- 2. Revi, splendid fellow, and Bengel (note 1, page 3) often become expressions of admiration. Comp. Morbsjunge, note 4, page 20.
  - 3. er macht fich, he promises well.
  - 4. ber = biefer.
  - 5. gediehen, progressed.
- 6. Note the separation of mas für eine, which is very frequent in colloquial German.
  - 7. Mühle ('mill') is a game at draughts.
  - 8. ins hintertreffen geraten, lit. 'get into the rear-guard.'

- 9. 3u putenben, to be shined. A peculiar passive form of a transitive verb, a kind of 'future passive participle,' which, however, can only be used as an attributive adjective.
  - 10. fpuden, colloq. for fpeien, spit.
- 11. Itt es ben Jungen, the boy no longer cared to stay with Gottlieb. Note the accusative object, signifying the person affected, with leiben used impersonally. Comp. the English 'methinks.'

## Page 37. — 1. ging es los, they began. Comp. note 2, page 9.

- 2. This is a passage from Campe's Robinson Crusoe. This work Robinson Rrusoe, ber Jüngere, an adaptation of the English work, first appeared in 1779, and since then has been so popular in Germany that the 110th edition was printed in 1887. The story is told in the form of conversations. A father tells his children the adventures of Robinson Crusoe, who is represented as being born in Hamburg, and the children take an active part in the story. They are admonished to imitate Robinson Crusoe, and they build huts, milk the goats, and learn to make straw hats. The conversations take place wherever they are, in the house or in the garden.
- 3. weit here has the sense of 'progressed in time,' the time has not come yet.
- 4. auf not only denotes time extending into the future, it also refers to a certain moment in the future.
- Page 38.— r. beim Alten, as before. Note the inversion after unb, which is decidedly ungrammatical, but very frequent in colloquial German. This mistake, which should not be imitated, is almost invariably found in all German newspapers and in commercial style. Insert e8 after unb.
  - 2. berboft gum Rleenen for erboft auf den Rleinen.
- 3. Note the pregnant meaning of bas, by which Gottfried expresses everything that Fritz's presence has been to him and to the judge.
  - 4. bummes Beng, collog. for Unfinn, nonsense.
  - 5. both, anyhow.

Page 39.—1. wie viel Sahr lebe ich noch? German children ask this question of the cuckoo, and then they count the number of calls which denotes to them the number of years they are still to live. It is a common superstition that the cuckoo is an oracular bird.

- 2. barbeißig, syn. grimmig, bissig. This expression is derived from Bärenbeißer, a kind of sierce hound used in bear-hunting. Comp. Bullenbeißer, 'bull-dog.'
- 3. Note the neuter singular alles (for alle) used in an indefinite way of persons, signifying everybody.

Page 40. — 1. Schlingel, saucy fellow, here in an affectionate sense.

2. das hat ja noch Zeit, there is time enough to think about that.

## Beath's Modern Language Series.

Introduction prices are quoted unless otherwise stated.

## GERMAN GRAMMARS AND READERS.

- Joynes-Meissner German Grammar. A working Grammar, sufficiently elementary for the beginner, and sufficiently complete for the advanced student. Half leather, \$1,12.
- Alternative Exercises. Can be used, for the sake of change, instead of those in the Joynes-Meissner itself. 54 pages. 15 cts.
- Joynes's Shorter German Grammar. Part I. of the above. Half leather.
- Harris's German Lessons. Elementary Grammar and Exercises for a short course, or as introductory to advanced grammar. Cloth. 60 cts.
- Sheldon's Short German Grammar. For those who want to begin rezding as soon as possible and have had training in some other languages. Cloth. 60 cts.
- Babbitt's German at Sight. A syllabus of elementary grammar, with suggestions and practice work for reading at sight. Paper. 10 cts.
- Faulhaber's One Year Course in German. A brief synopsis of elementary grammar, with exercises for translation. Cloth. 60 cts.
- Meissner's German Conversation. Not a phrase book nor a method book, but a scheme of rational conversation. Cloth. 75 cts.
- Harris's German Composition. Elementary, progressive, and varied selections, with full notes and vocabulary. Cloth. 50 cts.
- Guerber's Märchen und Erzählungen. With vocabulary and questions in German on the text. Especially adapted to young beginners. Cloth. 162 pages. 60 cts.
- Joynes's German Reader. Begins very easy, is progressive both in text and notes, contains complete selections in prose and verse, and has a complete vocabulary, with appendixes, also English Exercises based on the text. Half leather. 90 cts.
- Deutsch's Colloquial German Reader. Anecdotes as a basis for colloquial work, followed by tables of phrases and idioms, and a select reader of prose and verse, with notes and vocabulary. Cloth. 90 cts.
- Boisen's German Prose Reader. Easy, correct, and interesting selections of graded prose, with copious notes, and an Index to the notes which serves as a vocabulary. Cloth. 90 cts.
- Grimm's Märchen and Schiller's Der Taucher (Van der Smissen). Bound in one volume. Notes and vocabulary. The Märchen in Roman type; Der Taucher in German type. 65 cts.
- Andersen's Märchen (Super). Easy German, free from antiquated and dialectical expressions. With notes and vocabulary. Cloth. 70 cts.
- Heath's German-English and English-German Dictionary. Recommended at all the colleges as fully adequate for the ordinary wants of the student. Cloth. Retail price, \$1.50.

Complete catalogue of Modern Language texts sent on request.

D. C. HEATH & CO., PUBLISHERS, BOSTON. NEW YORK. CHICAGO. LONDON.